

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



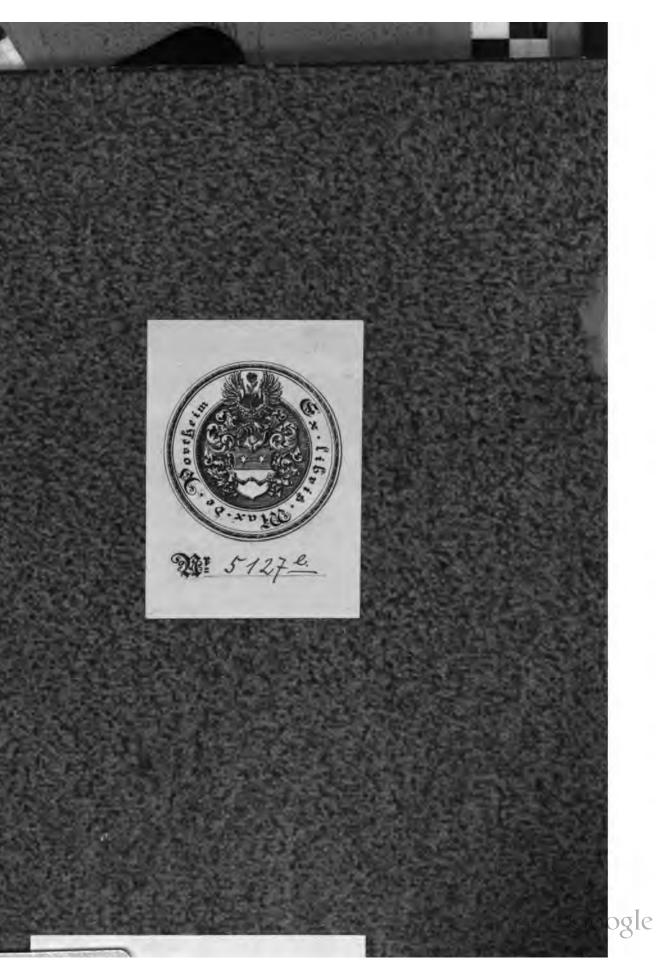

61.5147

(J. A. v. Birkenstock)

Birkenstock, )

A n

# Ihro Majestaten.

Bom Aeltesten

# der Invaliden in Wien

im Nahmen

## des ganzen Corps

ehrfurchtsvoll überreicht am 11. Februar 1808.



W i e n. Aus der kaiserl. königl. Hof- und Staats-Druckeren. 1 8 0 8.

MEH

Digitized by Google

PT 1819 B43 I3

### Allergnädigste!

Die Ihr auch schwache Invaliden Mit kaiserlicher Huld und Gegenwart beglückt, Die Ihr auf uns, die Alten, Lahmen, Müden, So freundlich wie auf rasche Krieger blickt;

Lebt Segenvoll zum Wohl und Glück für Land und Leute Wo Eure Güt' und Huld, gepaart mit Weisheit, thront, Und steigt erst spät hinauf zu Dem, der auch die Freude, Den Invaliden heut durch Euch geschenkt, belohnt. Wir litten oft viel Roth im heißen Sturm der Kriege, Viel Ungemach im Feld, viel Schmerz im Lazaret, Oft lagen hingestreckt, nach schwer erfocht'nem Siege, Viel tausend Tapfere dort auf dem Chrenbett.

Für Dich, o Bater Franz, für Soseph und Therese, Da trosten wir dem Schwert, dem weiten Feuerschlund, Dem Tod am Tag der Schlacht in donnerndem Getose, Boran, voran, Camrad! Boran! rief jeder Mund.

Zest können wir, gelähmt vom Alter und durch Wunden, Richt kämpfen mehr wie vor, beym Heer in frischem Lauf, Doch schlägt beym Nahmen Franz in uns zu allen Stunden Das alte treue Herz, der alte Muth hoch auf. Genügsam leben wir; ber Mensch bebarf hiernieben Nur wenig, und fürwahr, des Wenigen nicht lang, Wir thaten unsre Pslicht; jest leben wir im Frieden, Geschütz gen Leid und Roth und frey von Sorgendrang.

Wenn — 0! das wünschen wir — auf Franzen und Louisen, Wie sanfter Worgenthau, des Himmels Segen fällt, Dann werden wir, wie froh! den kleinen Rest genießen Des stillen Lebens, das uns Kaiser Franz erhält.

D! wo das Herz verjüngt von Freude überfließet, Berliert die Zunge Ton und Wörter-Klang und Kraft, Seht dieses Blatt, auf das sich sein Gefühl ergießet, Monarchen, die Ihr uns so viele Wonne schafft. Ich leg' als Aeltester im Nahmen meiner Brüder Dieß kleine Opfer auf den heilgen Dank-Altar, Rehmt, o! nehmt gnädig auf der Invaliden Lieder, Rein sind sie, und das Herz bringt sie voll Ehrfurcht dar.

Dallverehrtes Kaiser-Paar,
Lebt froh vereint noch hundert Jahr,
Und gebt alsdann dem Invalidenhaus
Roch manches Fest und manchen Schmauß!



Stanford University Lib Stanford, California

Return this book on or before dat



